

# directivo equipo:

#### **Equipo directivo**

#### Laura Alvarado Castellanos

Directora General

#### **Dennys Aquilar Navarrete**

Gerente del Área Educativa

#### Mariana Prado Hernández

Gerente de Procesos y Desarrollo

#### Ilse María Fajardo Guerrero

Coordinadora de Desarrollo y Procuración de Fondos

#### Nallely Durán Trejo

Coordinadora de Administración

#### Diana Rodríguez Domínguez

Coordinadora de Capital Humano

#### Salvador Altamirano Cruz

Coordinador de Trabajo de Calle

#### Juan Antonio Ortega Ibarra

Coordinador del Centro de Día

#### Raúl Coca Roura

Coordinador de Opción de Vida

#### Juan Lara Cerón

Coordinador de la Casa de Transición a la Vida Independiente

#### Perla Mendoza Juárez

Coordinadora del Programa Atención a Familias

#### **Patronato**

#### José Ángel Fernández Uría

Presidente

#### María de la Paz Fernández Uría

Secretaria

#### Elia Arena de Luna

Tesorera

#### **Vocales**

Antonio González Escamilla Blanca Neumaier Uribe Eduardo Luna Arellano Enrique García Fernández Fernando Valdés Orozco Hubert José Ehrli Torres Ilse María Escobar Hofmann María Concepción Gavito Baranda

## Mensaje del **Presidente**



## Estimados donantes y amigos de **Pro Niños**:

Su participación y apoyo nos permitieron lograr avances muy importantes durante el año 2014 para garantizar que los niños, adolescentes y familias que acompañamos, transformaran sus condiciones de vida.

A través de este informe queremos contarles sobre el trabajo que realizamos durante un año, así como la forma en que se invirtió el dinero que aportaron y el impacto social que logramos, pero también buscamos reflexionar sobre los retos que aún tenemos.

Vivimos en una sociedad que atraviesa por grandes problemas de violencia y desigualdad, lo que ha cambiado radicalmente los contextos de los niños y adolecentes que viven en la calle, e incluso ha puesto en riesgo a quienes pasan mucho tiempo en ella por diferentes razones, como el tener que trabajar para apoyar la economía familiar, por deserción escolar o por falta de atención y cuidados. Esta realidad nos ha demandado ofrecer nuevas alternativas de atención, que logren brindar a los niños y a las familias oportunidades reales para enfrentar sus problemáticas y transformarlas.

En respuesta a este reto, en el año 2014 fortalecimos el trabajo de prevención mediante talleres en escuelas secundarias, sumando a este esfuerzo a profesores, madres y padres con el

objetivo de acompañar a los adolescentes en el desarrollo de habilidades que les permitan reconocer y enfrentar las situaciones de riesgo presentes en su entorno. Además, iniciamos un trabajo muy focalizado con niños y adolescentes en alto riesgo de vivir en calle, mediante un acompañamiento semanal en nuestro *Centro de Día*.

Como parte del fortalecimiento institucional, nos dimos a la tarea de actualizar nuestra misión y visión, incorporado en ellas el trabajo de prevención que estamos realizando con familias y adolescentes en riesgo de vivir en calle, así como el reto de brindar capacitación a otras organizaciones de la sociedad civil en la atención de niños en situaciones vulnerables.

Queremos reconocer la valiosa participación de todas las personas, empresas y financiadoras que se han sumado a esta causa, así como a los donantes que desde hace muchos años nos han acompañado para respaldar el trabajo que día a día realizamos.

Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero en la medida en que generemos alianzas y mantengamos un trabajo colectivo en favor de la infancia, podremos construir puentes entre la calle y una vida digna.

José Ángel Fernández Uría Presidente del Patronato

Muchas gracias por brindarnos su confiaza y apoyo.









1 Mensaje del presidente

Conoce



Misión

5

8

Visión 2020

6 Recorrido por el 2014

El problema ¿Qué necesitamos saber para conocer el problema de los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle o están en riesgo de vivir en ella?

11

Los resultados Atención de niños y jóvenes que viven en la calle

12 Impacto del programa De la Calle a la Esperanza

13 Zonas atendidas durante el diagnóstico en calle y el trabajo con los chavos

14 Seguimiento y alcance en la etapa de Opción de Vida

15 Impacto del programa Casa de Transición a la Vida Independiente







## Índice

16

Trabajo de prevención con niños, niñas y adolescentes en riesgo de vivir en la calle

16

Impacto del Programa Atención a Familias

18

Zonas atendidas en el Programa Atención a Familias

Trabajo de prevención desde las escuelas

19

Impacto histórico de Pro Niños

20

21

¿Cómo ayudó tu donativo?

22

Resumen de Estados financieros

24

## Participación **Y**



Voluntarios 2014

26

Responsabilidad Social y Voluntariado Corporativo

28

Iniciativas por Pro Niños

30

## **2014 en cifras** (2746854) 201465

32

Agradecimientos a instituciones hermanas y financiadoras







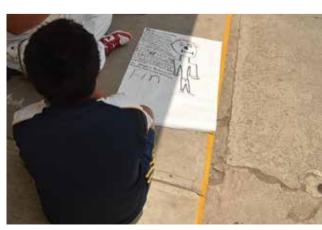



# Conoce



## Misión

Entender y atender en forma personalizada a chavos que viven en la calle, acompañándolos en un proceso gradual que les permita elegir y mantener otra opción de vida, así como fortalecer, en chavos en riesgo de vivir en calle, factores protectores dentro de sus entornos familiares y escolares.

## Visión 2020



1,000

chavos habrán dejado de vivir definitivamente en la calle.



50

jóvenes vivirán de manera independiente gracias a su paso por la **Casa de Transición a la Vida Independiente**.



familias contarán con herramientas socio afectivas para ofrecer a sus hijos contención, apoyo y acompañamiento, evitando su salida a la calle. Al menos 5 organizaciones civiles o instituciones gubernamentales habrán recibido asesoría y/o capacitación por parte de **Pro Niños**, para la atención integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables.



1,000

adolescentes habrán desarrollado habilidades cognitivas, sociales y emocionales con las que puedan evitar el uso de drogas, disminuir el riesgo de deserción escolar y salida a vivir en la calle.

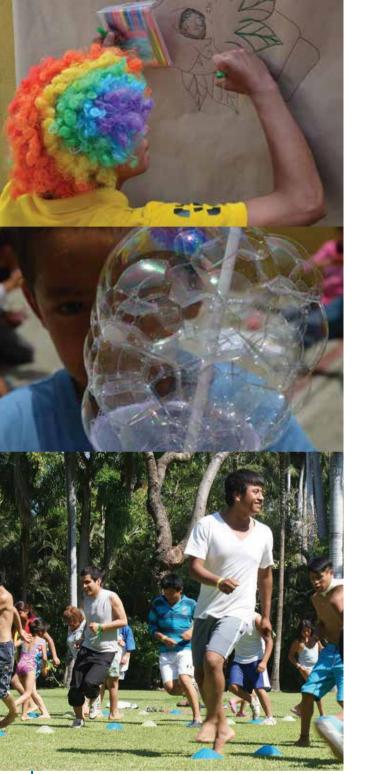

## Recorrido por el 2014

#### **MARZO**

Celebramos el 5° aniversario de la **Casa de Transición a la Vida Independiente**. De 2009 a la fecha, 54 chavos han sido atendidos en este programa.

#### **ABRIL**

Llevamos a cabo la campaña "Que sus derechos, no se escapen de sus manos... depende de ti", con motivo de la celebración del Día del Niño, logrando reunir un monto total del \$67,760.50 pesos.

Los días 5 y 6 de abril de 2014 llevamos a cabo un campamento deportivo. aue dio inicio de manera oficial a nuestro programa de activación física y deportiva Moviéndonos hacia una vida saludable. A este evento se sumaron grandes atletas, quienes compartieron sus experiencias con los niños, adolescentes, jóvenes y familias, motivándolos a practicar algún deporte como una forma de beneficiar su salud física, mental y emocional.

#### **MAYO**

Cumplimos 21 años de labor brindando atención integral a los niños, adolescentes y jóvenes que viven o están en riesgo de vivir en la calle.

Llevamos à cabo un torneo de fútbol, como parte de las actividades del programa de activación física y deportiva *Moviéndonos hacia una vida saludable*.

#### JUNIO

El 7 de junio de 2014 llevamos a cabo la *Reunión de Egresados de Pro Niños* en el *Centro de Día*, en la que logramos reunir a 22 jóvenes. El reencuentro nos permitió evaluar el impacto que hemos tenido en la vida de estos chavos, así como recordar historias y momentos únicos que compartimos con ellos.

El 24 de junio de 2014 ratificamos el Convenio de Concertación de Acciones con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para continuar trabajando en conjunto en la atención de adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados en calidad de refugiados en México.

#### **AGOSTO**

Realizamos una clínica de basquetbol con deportistas de esta disciplina, en la cual participaron los niños, adolescentes y familias de nuestros tres programas de atención.

El 30 de septiembre de 2014 llevamos a cabo nuestro 21° Evento Anual con el tema: "1, 2, 3 por mí y por todos mis derechos". En este evento compartimos con nuestros donantes y amigos los resultados alcanzados durante un año de labor y reconocimos su invaluable apoyo.

**SEPTIEMBRE** 

Ingresamos al portal internacional de procuración de fondos GlobalGiving, con una campaña de prevención enfocada en la atención de niños en riesgo de vivir en las calles de la Ciudad de México. Conoce la campaña en **www.globalgiving.org** buscándola con el nombre *Prevent mexican children from living in the street*.

Realizamos una clínica de box con laparticipación de reconocidos profesionales del boxeo y organizaciones dedicadas a la promoción del deporte. Este evento formó parte de las actividades del programa de activación física y deportiva Moviéndonos hacia una vida saludable.

#### **OCTUBRE**

El 29 y 30 de octubre de 2014 participamos en el foro: "25 años de educación en calle: sociedad civil, derechos humanos y políticas públicas". El encuentro se llevó a cabo en el marco de la celebración de los 25 años de labor de Ednica, Institución de Asistencia Privada.

#### **NOVIEMBRE**

Comenzamos a impartir talleres para adolescentes en escuelas secundarias públicas, con el objetivo de identificar a quienes ya presentan conductas de riesgo y, mediante un trabajo con padres y maestros, evitar su salida a la calle.



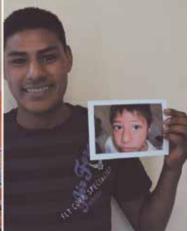





#### **DICIEMBRE**

Llevamos a cabo el *Campamento de Familias*, que fue muy importante para fomentar la integración y la reflexión con padres, madres e hijos, además del desarrollo de habilidades de crianza.

Celebramos nuestra tradicional posada en compañía de los niños, jóvenes y familias de nuestros tres programas de atención. Al festejo se sumaron colaboradores de distintas empresas.

## El problema

¿Qué necesitamos saber para conocer el problema de las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle o están en riesgo de vivir en ella?



Los motivos que llevan a las niñas, niños y adolescentes a vivir en la calle o a hacer de ésta un punto de referencia esencial para su vida, han cambiado tanto como las situaciones que enfrentan en su dinámica de supervivencia en el espacio público.

Ahora las niñas, niños y adolescentes se relacionan con la calle de distintas maneras, lo que depende de las actividades que realizan y del tiempo que pasan en ella, ya sea para trabajar, vincularse con otras personas o vivir en ella ante la falta de otras opciones. Esto se identifica como conexiones con la calle en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la protección y promoción de los derechos humanos de los niños que trabajan y/o viven en la calle, publicado en el 2012.

A partir de la relación que las niñas, niños y adolescentes mantienen con la calle, podemos reconocer distintas conexiones<sup>1</sup>:

- Niñas, niños y adolescentes que viven por completo en la calle por causas diversas como la falta de atención, el abandono y la violencia en la familia o en la comunidad.
- Niñas, niños y adolescentes que trabajan en la calle para aportar un ingreso a la familia y por ende pasan la mayor parte de su tiempo en este espacio.
- Niñas, niños y adolescentes que realizan en la calle diversas actividades económicas informales como el narcomenudeo y el sexo remunerando, lo que les permite obtener los ingresos suficientes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. *Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Miradas al Estado Mexicano en "*Niñas, niños y adolescentes que tienen conexiones con la calle", junio 2014, pp. 113-118. Consulta el documento en: <a href="http://www.uam.mx/cdi/pdf/s\_doc/biblioteca/informe\_completo\_alianzamx.pdf">http://www.uam.mx/cdi/pdf/s\_doc/biblioteca/informe\_completo\_alianzamx.pdf</a>

para comprar ropa, comida, zapatos y hasta pagar un hotel para pasar la noche.

Niñas, niños y adolescentes para quienes la calle es un punto de encuentro y de identidad importantes, pero transitan entre ésta, hoteles, instituciones y/o casas hogar, anexos y casas de familiares.

El problema más complejo que enfrentan estos niños y niñas es sin duda la discriminación y la privación de sus derechos humanos, ya que en la calle tienen más probabilidades de ser considerados víctimas o delincuentes dependiendo de sus características físicas (edad, género, origen étnico, etc.), así como de las actividades que realizan.

#### ¿Cuántos niños y niñas viven en situación de calle? No se sabe cuántos son.

Pocos Estados en el mundo reúnen o actualizan información sobre los niños y niñas que viven en la calle, argumentando la falta de inversión para poder realizar estas investigaciones, las dificultades metodológicas para llevar a cabo los censos debido a la movilidad de esta población y la falta de políticas púbicas en el tema<sup>2</sup>.

El programa nacional *De la calle a la vida* reportó en el 2001 cerca de 140,000 niñas, niños y adolescentes en situación de calle: 70 por ciento en las 30 principales ciudades del país<sup>3</sup>.

UNICEF y el Gobierno del Distrito Federal registraron en 1995 un total de 13,373 niños y niñas en situación de calle<sup>4</sup>.

Al conocer este contexto podemos entender que los motivos por los cuales los niños y adolescentes construyen conexiones con la calle, que incluso pueden rebasar los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, no tienen como única causa la pobreza económica y la violencia intrafamiliar, como tradicionalmente se ha explicado. El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la protección y promoción de los derechos humanos de los niños que trabajan y/o viven en la calle subraya que existen diversas causas relacionadas con la discriminación, la exclusión social y la pobreza que experimentan los niños, adolescentes y sus familias en sociedades en las que la violencia y las desiqualdades son elevadas.

En el caso de México, los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas de la desigualdad y la violencia que hemos visto incrementarse. Ambas situaciones les niegan las oportunidades de tener acceso a educación, servicios de salud, protección y todo lo que en esta etapa de su vida es vital para su desarrollo y que les puede dar mayores posibilidades de tener una vida adulta digna.



en el 2001 cerca 140,000 niñas, niños y adolescentes estaban en situación de calle y el 70% en 30 ciudades del país.



en **1995**el registro de niñas,
niños y adolescentes
en situación de calle
fue de **13,373** 

<sup>2</sup> Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la protección y promoción de los derechos humanos de los niños que trabajan y/o viven en la calle, enero 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Op. Cit., p. 115. <a href="http://www.uam.mx/cdi/pdf/s\_doc/biblioteca/informe\_completo\_alianzamx.pdf">http://www.uam.mx/cdi/pdf/s\_doc/biblioteca/informe\_completo\_alianzamx.pdf</a>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., p.115

Te invitamos a conocer algunos datos que nos permiten reflexionar sobre la situación que las niñas, niños y jóvenes enfrentan en México respecto al ejercicio de sus derechos y cuál es su propia percepción al respecto, pues en la medida que aprendamos a escucharlos, incluirlos y dialogar con ellos, seremos capaces de entender lo que necesitan y construir soluciones ante las diversas situaciones que los ponen en riesgo.



#### 2.5 millones

de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan en México, pero no existe un análisis que dé cuenta del porcentaje que labora en las calles. (Fuente: UNICEF, Informe Anual 2014)



## El 28%

de la personas en México opina que los niños tienen los derechos que sus padres les quieran dar, mientras que el 4% afirma que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

(Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010)

No tener dinero, su edad y su apariencia física son las principales tres razones por las que los adolescentes de 12 a 17 años han sentido que sus derechos no han sido respetados.

(Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010).



#### El 43.6%

de los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años en México considera que sus principales problemas son la falta de oportunidades de empleo y experiencia laboral, seguido de la pobreza y los salarios bajos y, en tercer lugar, la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, la violencia y el maltrato. (Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010)

Casi la mitad de los adolescentes y jóvenes mexicanos opina que en su escuela hay mucho o algo de inseguridad y delincuencia. (Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010).

> Cerca de la mitad de los jóvenes mexicanos consideran que en el país no se respetan sus derechos. (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010).

## Los resultados

#### Atención de niños y adolescentes que viven en la calle.

Los niños, adolescentes y jóvenes que han hecho de la calle su principal lugar de identidad y que viven en ella, atraviesan por condiciones de alta vulnerabilidad que violentan sus derechos humanos y los coloca en una gran desventaja social.

Por esta razón, en **Pro Niños** trabajamos con una metodología integral que busca poner en el centro a los niños y adolescentes como titulares de derechos y acompañarlos para construir un puente entre la calle y una vida digna. Esto implica brindarles espacios con todas las condiciones y recursos

para que ellos puedan sentirse seguros, tener acceso a servicios de salud integral y alimentaria y recibir un acompañamiento que les permita desarrollar habilidades para transformar sus condiciones de vida.

Durante el año 2014 continuamos trabajando con niños, adolescentes y jóvenes que viven o vivieron en la calle a través de dos programas de atención: De la Calle a la Esperanza y Casa de Transición a la Vida Independiente, en los cuales acompañamos a 109 chavos.



#### Impacto del programa De la Calle a la Esperanza

En este programa acompañamos a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años que viven en situación de calle o han vivido en ella, brindándoles una atención integral que inicia desde el primer contacto con ellos en la calle o en los albergues donde tienen una estancia temporal, hasta el momento en que deciden dejar de vivir en calle de manera definitiva.

Durante el año 2014 continuamos el trabajo de este programa con un enfoque en el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas y sociales, que son fundamentales para que los niños y adolescentes puedan enfrentar sus circunstancias de vida y transformarlas para tener un futuro distinto.

El proceso de atención inicia con la etapa de *Trabajo de Calle*, a través de diversas actividades de juego encaminadas a crear vínculos de confianza que nos permiten conocer la situación de vida de los chavos e invitarlos a asistir a nuestro *Centro de Día*.

Ya que los chavos comienzan a ir al *Centro de Día*, trabajamos con ellos a través de actividades creativas, reflexivas y de movimiento, realizando un contraste entre su vida en la calle y lo que pueden hacer en un ambiente seguro y de respeto, que les brinda el *Centro de Día*. En este proceso los chavos van reconociendo las cosas que los dañan, se relacionan con las demás personas de una manera saludable e identifican las cosas que quieren lograr fuera de la calle, así como las decisiones que pueden tomar para hacerlo.

En la última etapa de este programa, que es *Opción de Vida*, acompañamos a los chavos en la definición de un plan de vida, que contemple regresar con su familia, ingresar a una casa hogar o preparase para iniciar su vida independiente. Una vez que son canalizados, realizamos un acompañamiento que asegure su reinserción y estabilidad, independientemente de la ciudad en la que se encuentren.

#### Durante el 2014 logramos:

94

niños y adolescentes recibieron atención integral.



221

visitas a calle o en albergues del Distrito Federal, en las que realizamos actividades de vinculación con los chavos a través del juego.

16

niños y adolescentes eligieron una opción de vida distinta a la calle, de los cuales:



niños y adolescentes fueron canalizados a una casa hogar o a un programa de atención a las adicciones. 3 niños y adolescentes fueron reintegrados con sus familias.

adolescentes fueror canalizados a la Casa de Transición a la Vida Independiente.

chavos y sus familias recibieron acompañamiento psico-educativo para lograr la continuidad de su proceso de reintegración.



chavos fueron reincorporados a la escuela.

niños y adolescentes recibieron becas escolares.



niños y adolescentes recibieron tratamientos de atención a las adicciones en clínicas y centros especializados.

niños y adolescentes tuvieron atención psicológica especializada.



#### Zonas atendidas durante el diagnóstico en calle y el trabajo con los chavos

Delegaciones del Distrito Federal:



Álvaro Obregón



Azcapotzalco



Benito Juárez



Coyoacán



Cuauhtémoc



Gustavo A. Madero



Iztacalco



Iztapalapa



Miguel Hidalgo



Venustiano Carranza



#### Seguimiento y alcance en la etapa de Opción de Vida

Durante el 2014 dimos seguimiento a los niños y adolescentes que durante este año y/o anterior a él, fueron reintegrados con sus familias o canalizados a una casa hogar.

Este seguimiento se llevó a cabo de manera personalizada a través de visitas periódicas, realizando un total de 184 viajes a diferentes estados de la República Mexicana, ya sea a las instituciones a las que fueron canalizados los chavos o a sus hogares.



#### Impacto del programa Casa de Transición a la Vida Independiente

Durante el año 2014 continuamos nuestro trabajo de atención integral en la Casa de Transición a la Vida Independiente (CTVI) para acompañar a chavos que vivieron en la calle o en instituciones, y que como parte de su plan de vida, decidieron ingresar a la CTVI con el objetivo de prepararse para iniciar una vida independiente.

En la CTVI brindamos a los jóvenes un acompañamiento integral que les permite desarrollar todas las herramientas que necesitan para enfrentar las situaciones de su vida cotidiana, partiendo siempre de sus propias decisiones e intereses, hasta lograr las condiciones adecuadas para independizarse.

#### Durante el 2014 logramos:

adolescentes y jóvenes vivieron y recibieron atención en la CTVI.



adolescentes y jóvenes retomaron sus estudios.

adolescentes y jóvenes fueron apoyados con una beca escolar.



- adolescentes y jóvenes tomaron una capacitación para el trabajo.
- adolescentes y jóvenes recibieron atención psicológica y/o psiquiátrica especializada.



- adolescentes y jóvenes tuvieron tratamiento de atención a las adicciones.
- adolescentes y jóvenes se incorporaron a un trabajo formal.



adolescentes y jóvenes concluyeron su proceso e iniciaron su vida independiente.

## Trabajo de prevención con niños, niñas y adolescentes en riesgo de vivir en la calle

Durante más de 20 años de labor, hemos visto cómo se ha transformado la vida en la calle para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que nos ha llevado a generar estrategias de intervención incluyentes con alternativas de atención que den respuesta a esta realidad cambiante.

Los niños tienen conexiones con la calle no sólo porque viven en ella, sino que ésta se convierte en un lugar importante para ellos ante la falta de oportunidades, atención, estímulos y satisfacciones en su familia y /o en la escuela. Estos niños no duermen en la calle, pero se relacionan con ella y con todo lo que les ofrece, a tal grado que pueden estar en riesgo de vivir en ella.

Frente a esta realidad, entendemos que tenemos una gran responsabilidad con los niños y adolescentes, por ello decidimos tomar acciones realizando un trabajo de prevención en conjunto con padres, madres, cuidadores, maestros y otros actores de la comunidad.

#### Durante el año 2014 trabajamos en la prevención desde dos ejes:



1. Atención integral a familias con hijos en riesgo de vivir en la calle, desde el **Programa Atención a Familias**.



2. Detección temprana de adolescentes en riesgo de vivir en la calle, a través de talleres para el desarrollo de habilidades para la vida impartidos en secundarias públicas, que como impacto inmediato, evitarán la deserción escolar.

#### Impacto del Programa Atención a Familias

En el año 2014 acompañamos a familias con hijos en riesgo de vivir en calle debido a prácticas como: el consumo de drogas, ausentismo o deserción escolar, conductas violentas en su casa y/o escuela, o tiempos prolongados en calle realizando actividades de trabajo informal o por ocio.

El trabajo que realizamos con estas familias incluyó una atención personalizada, mediante sesiones periódicas con padres, madres e hijos tanto en sus casas, como en las instalaciones de **Pro Niños**. A lo largo del proceso de atención, trabajamos con todos los miembros de las familias el desarrollo de habilidades para lograr su salud emocional, psicológica y física; su integración comunitaria

haciendo uso de servicios en instituciones educativas, culturales y deportivas, así como la participación activa de los padres, madres y cuidadores en la atención y desarrollo de sus hijos.

En este año incorporamos una atención más focalizada hacia los niños y adolescentes en alto riesgo y trabajamos con ellos a través de talleres participativos semanales en el *Centro de Día*, en los que a través de actividades de juego reflexionaron sobre el cuidado de su cuerpo, la comunicación asertiva con sus padres y hermanos, las prácticas que los ponen en riesgo, las metas que quieren alcanzar y el uso de sus fortalezas para lograrlas.

#### Durante el 2014 logramos:

familias con hijos en riesgo de vivir en calle recibieron atención integral.





padres y madres desarrollaron habilidades de crianza para relacionarse de una manera saludable con sus hijos y participar de manera activa en su cuidado y desarrollo.



niños recibieron becas escolares para continuar con sus estudios.

niños y adolescentes recibieron atención médica especializada.



adolescente recibió tratamiento de atención a las adicciones en una clínica especializada.



niños fueron acompañados para lograr su reinserción escolar.



niños en alto riesgo participaron en talleres en el *Centro de Día* en los que desarrollaron habilidades para enfrentar diversas problemáticas en su familia y/o escuela.

talleres mensuales para padres y madres en los que desarrollaron herramientas para mejorar la comunicación con sus hijos, prevenir o erradicar la violencia, construir relaciones afectivas y participar de manera activa en la resolución de conflictos en su familia.



talleres mensuales para niños y adolescentes en riesgo en los que, a través del juego, aprendieron sobre el cuidado de su cuerpo y el fortalecimiento de factores para su desarrollo mental y emocional.



#### Zonas atendidas en el Programa Atención a Familias



#### Trabajo de prevención desde las escuelas

A partir de noviembre de 2014 incorporamos al trabajo de prevención los talleres en una escuela secundaria pública cercana a nuestro *Centro de Día*.

Comenzamos a trabajar en esta estrategia a partir del aumento que hemos observado en los últimos años de niños y adolescentes que trabajan en la calle o pasan mucho tiempo en ella, ya sea por recreación, consumo de sustancias psicoactivas (drogas), o por no tener alguna otra actividad o pasatiempo; pero después de realizar estas actividades, regresan a dormir a sus casas. A este tipo de población la definimos como en *riesgo de vivir en la calle*, ya que los chavos inician un proceso paulatino de mayor conexión con este espacio, lo que los aleja de su casa.

En esta estrategia de prevención, construimos redes en la comunidad educativa, incluyendo a docentes, padres y madres de familia para lograr:

- El desarrollo de habilidades para la vida que proteja a los adolescentes del riesgo de vivir en la calle a través de talleres participativos en las escuelas secundarias.
- Espacios reflexivos al interior de las aulas que permitan a los adolescentes identificar por sí mismos las situaciones escolares, familiares y comunitarias que los ponen en riesgo de consumo de drogas, violencia, deserción escolar y salida a la calle.
- La identificación y atención de niños y adolescentes que ya presentan conductas de riesgo como: inasistencia escolar, bajo rendimiento académico, probable uso de drogas, violencia, retraimiento emocional y/o social y posibles conflictos en la familia.
- La sensibilización respecto a esta problemática con la comunidad escolar.

#### **Durante el 2014 logramos:**

139

adolescentes participaron en talleres para el desarrollo de habilidades para la vida.

sesiones del taller *Habilidades para la Vida* fueron impartidas en la escuela secundaria Celestino Gorostiza, de la Ciudad de México.

## Impacto histórico de Pro Niños



dejaron de vivir en la calle de 1997 al 2014, gracias al acompañamiento que recibieron desde el programa De la Calle a la Esperanza.



iniciaron su vida independiente gracias a su paso por la Casa de Transición a la Vida Independiente de 2009 al 2014.



desarrollaron habilidades para la atención y cuidado de hijos con prácticas que los ponían en riesgo de vivir en la calle, gracias al acompañamiento educativo que recibieron de 2013 al 2014 en el Programa Atención a Familias.



# Transparencia

Conoce cómo se invirtió tu donativo



## ¿Cómo ayudó tu donativo?

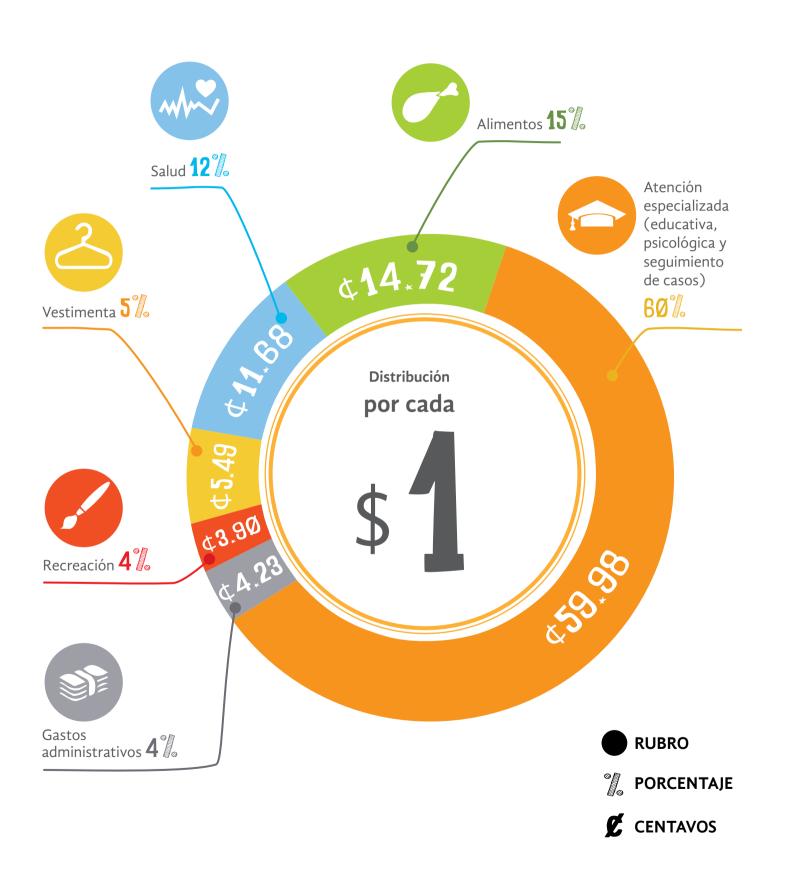

## Resumen de estados financieros

| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                            |                   | 2014       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año               | 2014<br>4,385,225 |            |             |
| Actividades de Operación:                                              |                   |            |             |
| Patrimonio contable al final del ejercicio                             |                   |            | (2,753,095) |
| Ingresos                                                               |                   | 17,805,932 |             |
| Donativos en efectivo                                                  | 11,447,143        |            |             |
| Donativos en especie                                                   | 5,357,208         |            |             |
| Otros                                                                  | 1,001,581         |            |             |
| Egresos (1)                                                            |                   | 20,559,027 |             |
| Asistencial                                                            | 17,688,163        |            |             |
| Desarrollo                                                             | 2,372,713         |            |             |
| Administrativos                                                        | 295,919           |            |             |
| Otros                                                                  | 202,232           |            |             |
| Depreciación y Amortización                                            |                   |            | 1,075,532   |
| Pérdida por venta de activo fijo                                       |                   |            | -           |
| Costo neto del periodo por obligaciones laborales                      |                   |            | (108,446)   |
|                                                                        |                   |            | (1,786,011) |
| Aumento en cuentas por cobrar                                          |                   |            | (49,023)    |
| Disminución en inventarios                                             |                   | 1,350,425  |             |
| Aumento (disminución) en acreedores y otras cuentas p                  | por pagar         |            | 4,163       |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación                   |                   |            | (480,446)   |
|                                                                        |                   |            |             |
| Actividades de inversión                                               |                   |            |             |
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo                          |                   |            | (453,385)   |
| Cobros por venta de muebles, maquinaria y equipo                       |                   |            | _           |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                   |                   |            | (453,385)   |
| Disminución neta (Aumento neto) de efectivo y equivalentes de efectivo |                   |            | (933,829)   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año                     |                   |            | 3,451,396   |

| $\kappa \Lambda$ |         | <i>(</i> – | I - I - INI |             |
|------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| $\mathbf{D}$     | $-\sim$ |            | GLI         | <b>ERAL</b> |

| BALANCE GENERAL                                     |                     |                    |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                                     | ACTIVO              | Al 31 de diciembre |            |
| Activo Circulante                                   |                     | 2014               | 2013       |
| Efectivo                                            |                     | 710,798            | 504,136    |
| Inversiones en valores                              |                     | 2,740,597          | 3,881,089  |
| Deudores diversos (Documentos y cuentas por cobrar) |                     | 201,393            | 152,370    |
| Inventarios                                         |                     | -                  | 1,350,425  |
| Suma al activo circulante                           |                     | 3,652,788          | 5,888,021  |
| Inmuebles, mobiliario y equipo                      |                     | 18,986,303         | 19,575,087 |
|                                                     |                     | 22,639,091         | 25,463,107 |
|                                                     | PASIVO Y PATRIMONIO |                    |            |
| Pasivo a corto plazo                                |                     |                    |            |
| Cuentas por pagar y otros gastos acumulados         |                     | 835,082            | 961,050    |
| Impuestos por pagar                                 |                     | 405,018            | 349,971    |
| Suma el pasivo a corto plazo                        |                     | 1,240,100          | 1,311,021  |
| Patrimonio                                          |                     |                    |            |
| No restringido                                      |                     | 19,665,118         | 23,182,099 |
| Temporalmente restringido                           |                     | 1,733,873          | 969,987    |
| Suma del patrimonio                                 |                     | 21,398,991         | 24,152,086 |
|                                                     |                     | 22 639 091         | 25 463 107 |



\*Auditado por PricewaterhouseCoopers, con la siguiente opinión: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Fundación Pro Niños de la calle, I. A. P. al 31 de diciembre de 2014, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las NIF mexicanas".



## Participación



## Voluntarios 2014

Los voluntarios son parte fundamental de **Pro Niños**, pues gracias a su esfuerzo y compromiso, nuestro trabajo se enriquece cada día en beneficio de los niños, los adolescentes y sus familias.

En **Pro Niños** los voluntarios se integran al trabajo cotidiano o a proyectos específicos a partir de sus intereses, en cualquiera de las tres áreas de la Fundación: Educativa, Administrativa y de Desarrollo y Procuración de Fondos. Esta unión de esfuerzos sin duda nos enriquece, pues nos permite generar conocimiento compartido.

En el 2014 se sumaron a Pro Niños:

65 voluntarios, de los cuales: 44 son mexicanos y

**21** extranjeros.

Todos ellos participaron en la modalidad de trabajo voluntario. servicio social o prácticas profesionales.

Reconocemos el mérito y compromiso de cada uno de los voluntarios que se sumaron a la Comunidad Pro Niños durante el 2014. Su colaboración nos dio la oportunidad de compartir experiencias y retos para cumplir con nuestro objetivo: que más niños que viven en situación de calle, o están en riesgo de vivir en ella, tengan la atención y los cuidados que necesitan para transformar sus condiciones y disfrutar de una vida digna.



# Responsabilidad Social y Voluntariado Corporativo

Gracias al apoyo de las empresas que durante el año 2014 iniciaron o cultivaron una alianza con **Pro Niños**, a través de la participación de sus colaboradores, en proyectos educativos, colectas y campañas de procuración de fondos, apadrinando un festejo o realizando iniciativas y donativos especiales, logramos trabajar unidos para contribuir a generar mejores condiciones de vida para los niños y sus familias.

Estamos convencidos de que mediante el trabajo colectivo, sumando acciones, intereses, ideas y recursos, podremos generar un mayor impacto social, pues los problemas que enfrenta la infancia

en México aún son grandes y por ello demandan un mayor trabajo de todos nosotros. En la medida en que logremos sensibilizar y sumar a más personas a este esfuerzo, seremos capaces de crear mejores condiciones de vida para todos los niños y las niñas que viven en grandes desventajas.

Queremos reconocer en este informe a cada una de las empresas aliadas de **Pro Niños** que se sumaron con actividades de responsabilidad social durante el año 2014, pues todas ellas representaron una pieza fundamental para el cumplimiento de nuestra misión.

## Deloitte.

**Deloitte México** llevó a cabo el *Impact Day*, que consiste en un paseo recreativo para los niños y adolescentes atendidos en **Pro Niños**. Esta acción, por una parte busca poner al alcance de los chavos nuevos espacios de convivencia y juego, pero además, abre la oportunidad para que los colaboradores de la empresa participen en la actividad, dedicando ese día a conocer e interactuar con los chavos.

Además, la empresa difundió entre sus colaboradores la campaña *Prevent mexican children from living in the street* que llevamos a cabo en el portal de GlobalGiving.



**Analyse Professional Services,** S. A. de C. V. destinó los recursos asignados para regalos navideños de sus colaboradores, a un donativo a **Pro Niños**.



**Contract Administration Associates México** creó un programa de Regalo Navideño con Causa, a partir del cual, realizó un donativo a Pro Niños a nombre de sus clientes más cercanos y a ellos les envió un coleccionable navideño con una tarjeta de agradecimiento.



Los colaboradores de **Grupo Altavista** apadrinaron la posada navideña en el *Centro de Día*.



Los colaboradores de Lorant, Martínez, Salas y Cía. Agente de Seguros y de Finanzas se sumaron a la Colecta de Fin de Año.



**Fundación ALTA Impacto Positivo,** A.C. asesoró y apoyó la creación del programa de activación física y deportiva *Moviéndonos hacia una vida saludable*, en el que participaron los niños, adolescentes y familias a lo largo del 2014.



**Solunion México** apoyó la difusión de nuestra labor entre sus colaboradores, brindándonos espacios para presentarles nuestro trabajo.



Los colaboradores de **Sánchez Devanny, S.C.** se sumaron a la *Colecta de Fin de Año*.



**Audatex** nos abrió espacios para la difusión de nuestra labor.



**Allianz México** apoyó la difusión de nuestra labor entre sus colaboradores, brindándonos espacios para presentarles nuestro trabajo.

## Iniciativas por Pro Niños

Durante el año 2014 distintas personas se acercaron a **Pro Niños** con ideas para apoyarnos, convencidas de que desde sus ámbitos de influencia, podían hacer algo más.

Celebrar su cumpleaños con causa, organizar una carrera o llevar a cabo una exposición fotográfica, fueron algunas de las acciones que nuestros amigos realizaron con el objetivo de hacer partícipes a

más personas en la labor que realizamos. Estas iniciativas nos permitieron generar nuevas redes de apoyo y respaldaron la continuidad de nuestra labor, pero sobre todo, nos mostraron cómo cada persona puede contribuir a generar, con acciones concretas, cambios positivos desde su trinchera para que más niños y adolescentes tengan las oportunidades de lograr una vida digna.

#### ¡Su apoyo hizo la diferencia!

#### Salvado Velázquez Zaldívar

#### Iniciativa: DRINCANDRÓ DE EFE, subasta de ilustraciones

El artista visual Salvador Velázquez convocó a varios ilustradores de cómics para reunirse y realizar dibujos que luego se subastaron en redes sociales. El dinero reunido fue donado a **Pro Niños**.







## Francisco Lerín

Iniciativa: "Corre por la Calle"

Francisco Lerín celebró su cumpleaños, por quinto año consecutivo, con una carrera a la que convocó a familiares y amigos, quienes aportaron una cuota voluntaria de inscripción. Todo lo recolectado fue donado a **Pro Niños**.

#### Anja Grahn

#### Iniciativa: Exposición fotográfica "Con Otros Ojos"

El 7 de junio de 2014 llevó a cabo una exposición fotográfica con imágenes tomadas por los niños y adolescentes que asistían al *Centro de Día* de la Fundación, mismas que capturaron durante un recorrido por el centro histórico de la Ciudad de México a partir del tema "¿Qué es la calle para ti?" Todo el dinero reunido por la venta de las fotografías, fue donado a **Pro Niños**.





#### Mauricio Argüelles, Hernán Mendoza y César Rodríguez Iniciativa: Colecta al final de cada función de la obra de teatro "Huérfanos"

Los tres actores que interpretaron la obra de teatro "Huérfanos" convocaron a una colecta al final de cada una de las funciones que llevaron a cabo del 3 de octubre al 28 de diciembre de 2014. Todo lo recolectado fue donado a **Pro Niños**.





## 2014 en cifras

Tu participación hizo la diferencia. ¡Muchas gracias!

152 niños, niñas, adolescente y jóvenes acompañados en nuestros tres programas de atención.

chavos eligieron una opción de vida distinta a la calle.

adolescentes participaron en talleres que llevamos a cabo en una secundaria pública, a través de los cuales desarrollaron habilidades para la vida que les permitieron identificar y afrontar las situaciones escolares, familiares y comunitarias que los ponen en riesgo de consumo de drogas, violencia, deserción escolar y salida a la calle.



adolescentes y jóvenes vivieron y recibieron acompañamiento educativo en la Casa de Transición a la Vida Independiente (CTVI), de los cuales 3 concluyeron su proceso y comenzaron a vivir de manera autónoma.

chavos de la CTVI tomaron una capacitación para el trabajo.

chavos de la CTVI se incorporaron a un trabajo formal.



chavos acompañados para lograr su reincorporación a la escuela.



chavos apoyados con becas escolares.



chavos recibieron tratamientos de atención a las adicciones en clínicas y centros especializados.

familias con hijos en riesgo de vivir en calle acompañadas en el Programa Atención a Familias.



chavos tuvieron atención psicológica y médica especializada.



familias recibieron acompañamiento educativo una vez que sus hijos fueron reintegrados o canalizados a una casa hogar.

Trabajamos en alianza con hermanas, fundaciones y centros de capacitación, recreación y cultura.

República Mexicana, 10 delegaciones del Distrito Federal



Queridos donantes, voluntarios, amigos, financiadoras e instituciones hermanas:

Con su participación contribuimos a generar oportunidades para que los niños, adolescentes, jóvenes y familias transformen sus condiciones de vida y tengan un futuro mejor.

#### **INSTITUCIONES HERMANAS**















Internado Infantil Guadalupano, A.C.







Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C., **ADIVAC** • Aldeas Infantiles y Juveniles SOS Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, I. A. P. • Boxeando por Sonrisas • Casa Hogar Sublime Gracia, A.C. Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, **CECATIS** • Centro de Kabbalah en México Centro Estatal Contra Las Adicciones de Veracruz, **CÚSPIDE** • Colectivo Prácticas Narrativas, S. C. Comunidad Terapéutica Flor y Canto, A. C. • Fundación Casa Nueva, I. A. P. • Fundación del Dr. Simi, A. C. Institución Nacional para la Educación de los Adultos, **INEA** • Instituto de la Juventud, **Injuve** • **Jamadi** La Perla Mexicana, Casa de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos, A. C. Mensajeros de la Paz México, I. A. P • Ministerios de Amor, A. C. • Museo Soumaya



#### **FINANCIADORAS**

























Fomento Social Banamex (Home Runs) • Fundación Gonzalo Río Arronte, I. A. P. Instituto de Asistencia e Integración Social, IASIS
Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL • Philantropic Intelligence
Fundación Sertull, A. C. • Silver Wheaton • The Body Shop Foundation

## **JUNTOS** creamos puentes entre la calle y una vida digna









#### FUNDACIÓN PRO NIÑOS DE LA CALLE, I. A. P.

Zaragoza 277, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc C.P. 06350, México, D.F. 5597 9299 • 01800 714 6505 proninos@proninosdelacalle.org.mx

www.proninosdelacalle.org.mx





